# Ner 41 i 42.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 8 Marca 1845 r.

Nro 584.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCII I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na zasadzie Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 28 Czerwca 1844 r. Nro 3,034 po dopełnieniu już poprzedniem przepisanych w tym względzie formalności, sprzedaną będzie na dniu 27 Marca r. b. o godzinie 10 przed południem w drodze licytacyi publicznej w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi odbyć się mającej, kamienica pod L. 220 w Gm. II przy ulicy Franciszkańskiej położona, do funduszów Dziekanii kollegiaty WW. ŚŚ. należąca. Cena na pierwsze wywołanie z Urzędowego oszacowania wynikła jest Złp. 15342 gr. 13; vadium zaś w które pretendenci do licytacyi zaopatrzyć się winni, w kwocie Złp. 1534 ustanawia się. O innych warunkach bliż-

sza wiadomość w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi powziętą być może.

Kraków dnia 26 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 1735.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W moc reskryptu Senatu Rządzącego dnia 14 Lutego r. b. Nro 773 D. G. S. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya publiczna in minus na wypuszczenie w entrepryzę fabryki wystawienia z twardego materyału w Dobrach Narodowych Czernichowie nowej Wikaryi i Organaryi, a to od summy objętej kosztorysem w ilości Złp. 6307 gr. 25 na pierwsze wywołanie oznaczonej, obok czego dodane będą dni pomocy w ilości pieszych 1790, a ciągłych 497, z pozostawieniem Gromadom wyboru dostarczenia ich w naturze lub złożenia w miejscu onychże gotowych pieniędzy w ślad §. 24 Urządz: Doz: kościelnych. Licytacya w mowie będąca odbędzie się dnia 1 Kwietnia r. b. w godzinach przedpodudniowych; pretendenci zatem w eznaczonym terminie i miejscu zgłosić się zechcą opatrzeni w kwotę Złp. 630 na vadium, gdzie o bliższych warunkach wiadomość powezmą.

Kraków dnia 26 Lutego 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Nro 1762.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 21 Lutego r. b. Nro 870 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 26 b. m. i r. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo dostawy konserwy dodatkowej na rok 1845, tudzież dostarczania takowej przez lat trzy następnych po sobie idących na trakty Warszawski i Lubelski.

Licytacya ta odbywać się będzie w porządku jak następuje:

1) Na dodatkowa konserwe na rok 1845 na trakt Lubelski w ilości sążni kubicznych 6 od ceny Złp. 110 gr. 19, vadium Złp. 20.

2) Na dostawę przez lat trzy na tenże trakt konserwy po 141 sażni kubicznych rocznie od ceny Złp. 3985, vadium Złp. 409.

3) Na dodatkowa konserwe na trakt Warszawski na rok 1845 w ilości sążni kubicznych 28% od ceny Złp. 604, vadium Złp. 60.

4) Na dostawe przez lat trzy w tenże trakt konserwy po 120 sążni kubicznych rocznie od ceny Złp. 3320, vadium Złp. 350.

Dodatkowa konserwa na rok 1845 winna być w zupełności do dnia ostatniego Maja r. b. odstawiona.

Dostawa konserwy przez następne lat trzy coręcznie na dzień ostatni Października uzupełnianą być winna. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powzietą być może. nyar hedgie.

Kraków dnia 1 Marca 1845 roku.

restilitizari pixinger

TREM WELLAND

The read there

Senator Prezydujący KOPEF. Referendarz L. Wolff. Nro 3656.

#### DYREKTOR POLICYI.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż JW. Prezes Senatu Rządzącego w dn. 28 Lutego r. b. raczył zamianować PP. Karola Stróżeckiego i Teofila Zawiszę tymczasowymi Zastępcami Kommissarzy Policyi II rangi, z których pierwszy do pełnienia obowiązków Kommissarza Sądowego, a drugi do sprawowania obowiązków Kommissarza Cyrkułu IV przeznaczonym został; zaś P. Jan Sałasz Z. Kommissarza Policyi II rangi dotychczas obowiązki Kommissarza Cyrkułu II M. Krakowa sprawujący, został wydelegowanym do pełnienia obowiązków Kommissarza dystryktowego w Alwerni, a w miejsce jego przeniesionym został z Cyrkułu IV P. Józef Tuszyński Kommissarz Policyi II rangi, do sprawowania takichże obowiązków w Cyrkule II Miasta Krakowa.

Kraków dnia 1 Marca 1845 roku.

WOLFARTH.

### Nro 7344. TRYBUNA Ł.

Stosownie do art. 12 Ustawy o Zwierzchności hipotecznej wzywa mających prawo do spadku po Macieju i Tomaszu Schestauberach pozostałego, z ruchomości oraz z domu w Krakowie przy ulicy Szpitalnej pod L. 607 położonego składającego się; aby w terminie miesięcy trzech z dowodami do Trybunału zgłosili się: w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się Maciejowi i Franciszkowi Schestauberom oraz Klarze z Schestauberów Zajączkowskiej przyznanym będzie. Kraków dnia 28 Grudnia 1844 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki. Nro 525. TRYBUNAL.

Gdy Józef Sarnicki Opiekun małoletniego Jana Nowaka, wniósł w Imieniu tegoż małoletniego prośbę, o przepisanie na jego imie połowy domu pod I. 89 w Gm. VII. Kleparz stojącego, a z spadku po matce Barbarze Nowakowej pochodzącego: przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, na zasadzie Art. 12 nowej Ustawy hipotecznej, wzywa wszystkich prawo do powyższego spadku mieć mogących, aby w zakresie 3 miesięcy z stosownemi dewodami prawa ich wykazać zdolnemi do Trybunału zgłositi się; w przeciwnym bowiem razie przepisanie na imie Jana Nowaka nastąpi.

Kraków dnia 8 Lutego 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

Nro 755.

## SEDZIA TRYBUNAŁU

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Kommissarz upadłego handlu pod firmą Mendla Färber w Chrzanowie istniejącego.

Stosownie do artykułu 66 Kodeksu handlowego księgi III wzywa wszystkich wierzycieli tegoż handlu, ażeby się celem sprawdzenia obligów w przeciągu dni czterdziestu, bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocników przed Syndykami PP. Jgnacym Dorau Z. Notaryusza i Joelem Lewi kupcem z Chrzanowa stawili.

Kraków dnia 10 Lutego 1845 roku.

(3 r.)

Brzeziński.

Nro 820.

#### TRYBUNA L.

Gdy Helena 1mo ślubu Trzcińska 2do Krochmalska w Imieniu własnem oraz w Imieniu Ludwiki z Trzcińskich 1mo Kapalskiej; 2do Nowakowej, Heleny Trzcińskiej, Józefy z Trzcińskich de Lippe i Felicyana Trzcińskiego, działająca Emilia Weiss, Henryk Trzciński, Jadwiga Trzcińska i Elźbieta z Dzianottych Trzcińska, wnieśli żądanie do Trybunału o przyznanie im po ½ części spadku po niegdy Baltazarze Trzcińskim pozostałego, z kamienicy pod L. 225 w Gm. II. położonej, tudzież z ruchomości składającego się: przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich do powyższego spadku prawo mieć mogących, aby w terminie trzechmiesięcznym zgłosili się z prawami swemi; w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący zgłaszającym się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 14 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz Lasocki.

Nro 896. T R Y B U N A L.

Gdy do spadku po ś. p. Janie i Maryannie z Dyktarskich Broczkowskich małżonkach pozostałego, do którego następujące należą nieruchomości, a mianowicie: 1 mo dom z szopą, ogródkiem i tamą rybacką na Rybakach pod L. 250, 2 do realność na Rybakach pod L. 249, 3 tio kamienica na Kazimierzu pod L. 32, zgłosili się sukcessorowie tychże małżonków Broczkowskich jako to: Franciszka z Broczkow-

skich Wojciechowska Macieja Wojciechowskiego małżonka, Marcin Broczkowski, Teressa z Broczkowskich Janiczkowa Tomasza Janiczka małżonka i Błażej Broczkowski, z żądaniem przyznania im po 4 części rzeczonego spadku: przeto Trybunał postępując w myśl Art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844, wzywa wszystkich interesowanych prawo do tegoż spadku mieć mogących, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego Obwieszczenia stosowac w tym względzie dowody Trybunałowi przedstawili; po upływie bowiem rzeczonego terminu, spadek w mowie będący na rzecz i imię zgłaszających się sukcessorów w częściach żądanych przyznanym i hipotecznie uregulowanym zostanie.

Kraków dnia 20 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz *Lasocki*.

Nro 680.

#### TRYBUNAL.

Na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r 1844 wzywa mających prawo do spadku po Chaimie Kraetzer v. Grätzer pozostałego, z ruchomości oraz domu pod L. 183 w Gm. X Miasta Krakowa położonego, składającego się: aby z prawami swemi do Trybunału w terminie miesięcy trzech zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten Illi Römer i Wolfowi Krätzer dzieciom zmarłego, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 25 Lutego 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

Nro 334 D. K. T. CENY ZBOZA

i innych produktów, na taryowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 3 i 4                 | 1 Gatunek |        | 2 Gatunek |         | 3 Gatunek |        |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|
| Marca 1845 r.              | od        | do     | od        | do      | od        | do     |
|                            | Zď. g.    | Z4. g. | Zł. g.    | Zł.  g. | Zł. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy            | 20 —      | 21 20  | 18 —      | 19 -    |           | 17 —   |
| "Żyta                      | 18 —      | 19     | 16 6      | 17      |           |        |
| " Jęczmienia               | 16 15     | 17 —   |           | 15 —    |           |        |
| " Owsa                     | 9 20      | 10 —   |           | 8 15    |           |        |
| "Grochu                    | _         | 22     |           | 21 -    |           |        |
| " Jagieł                   | 35 —      | 36 —   |           | 34 —    |           |        |
| " Rzepaku                  |           | 32 —   | 25 —      | 26 —    |           |        |
| " Wielogrochu              |           | 24 —   |           |         |           |        |
| "Koniczyny                 |           | 136    | _         | 124 —   |           |        |
| Centnar Siana              |           | 3 —    |           | 2 12    |           |        |
| "Stomy                     |           | 3 20   |           | 3 —     |           |        |
| Masta czystego garniec     | 8 -       | 10     |           |         |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą | 5 —       | 5 12   |           |         |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.  | 3 24      | 4 12   |           |         |           | -      |
| Jaj kurzych kopa           |           | 2 —    |           |         |           |        |
| Drożdży wanienka           | 3 12      | 4 —    | -         |         |           |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 4 Marca 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.